Nº 85.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, ben 22. October 1825.

Angekommene Fremde bom 17. October 1825.

herr Gutebefiger v. Rurczewefi aus Czerlejewo, hr. Gutebefiger v. Pot= woroweffi aus Chwalkowo, I. in Dro. 1 St. Martin; fr. Gutebefiger v. Dobrynns Bfi aus Dobrzeczin in Polen, I in Mro. 116 Breiteftrage; fr. Gutebefiger von 3bgbinefi aus Czerniewo, I. in Dro. 391 Gerberftrage; Sr. Artillerie = Lieutenant Ferlo aus Breslau, fr. Doctor Med. Gora aus Berlin, 1. in Dro. 165 2Bilbelmeffrage.

Den 18ten October.

herr Gutebefiger v. Rierefi aus Brangin, fr. Pachter Blofinefi aus Czeretwice, Sr. Pachter Sattowell aus Dpatowto, 1. in Dro. 391 Gerber= ftrafe; fr. Burger Symansti aus Barfchau, I. in Dro. 233 Bredlauerftrafe; Sr. Gutebefiger v. Jlowiedi aus Rucy, Sr. Gutebefiger v. Gutry aus Arfgyna, L in Dro. 168 Wafferftrafe.

Den 19ten Detober.

herr Gutebefiger v. Chlapoweli aus Rothborf, I. in Dro. 243 Breds lauerstraße; Br. Gutebefiger v. Jaraczewefi aus Jaraczewo, I. in Mro. 168 Bafferstraße; Br. Varticulier Baron v. b. Golt aus Teschendorf in Preugen, I. in Mro. 20 St. Abalbert.

Das im Parlinter Forft=Reviere ber Oberforfterei Golombki und Forft-In= fpektion Trzemefzno belegene, aus 20 Morgen 40 [R. Magdbr. (Preuß.) beftes hende Forft Land, welches gegenwartig ber Colonist Chriftoph Sebte gepachtet hat, foll zum reinen Bertauf ober gur Bererbpachtung bffentlich an ben Deifibietenden licitirt werden, wozu wir einen Termin auf ben 18. november c. Bormittags um 10 Uhr por ber Forst=Inspektion zu Mogilno anberaumt haben,

| Dies Stuck Land besteht                                   |       |        |    |              |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|----|--------------|
| 1) in Ader bon                                            | . 18  | Mora.  | 04 | [            |
| 2) in Wiesen von                                          | I     |        | 53 |              |
| b) in abige but                                           | 5     |        | 37 |              |
| 4) in Graben von                                          |       |        | 36 |              |
|                                                           |       |        |    |              |
| has Confacts in the mineral Summa                         | 20    | Wiorg. | 40 | □ R.         |
| bas Raufgeld ist auf mindestens                           | 133   | Mthlr. | 10 | Ggr.         |
| für den Fall der Erbpacht bagegen ift bas Erbstandegelb a | uf 13 | -      | IO | The state of |
| uno der Eropachto = Canon auf                             |       |        |    |              |
| festgesett.                                               |       | 1      |    |              |

Alls Rauf= ober Erbpachtslustige konnen im gedachten Termine zum Gebot nur solche Licitanten zugelassen werden, welche vor der Licitation zur Sicherheit ihres Gebots eine Caution von 50 Athlr. baar oder in Staats-Papieren niederge= legt haben. Der Zuschlag erfolgt erst nach eingegangener höherer Genehmigung.

Die übrigen Licitations=Bedingungen konnen in unserer und ber Registratur

ber Forft = Inspettion gu Mogilno gu jeder Beit eingefeben werden.

Bromberg den 27. September 1825.

Roniglich Preußische Regierung II.

Subhaftations=Patent.

Jum bffentlichen Verkauf des, dem Hutmacher Eisermann zu Rogasen geshörigen, daselbst belegenen Gartengrundsstück, welches gerichtlich auf 60 Athle. abgeschätzt worden, haben wir einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 22 ten November c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Struensee in unserem Gerichts-Schlosse anderumt, wozu wir die Kaustlissen hiermit vorladen.

Tare und Bedingungen konnen in uns ferer Registratur eingefehen werden.

Pofen ben 1. August 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy sprzedaży ogrodu, do kapelusznika Eiserman należącego, w Rogoźnie położonego, sądownie na 60 tal. taxowanego, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 22. Listopada r. b. o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Struensee, w izbie naszéy instrukcyjnéy, na który ochotę kupna maiących zapozywamy.

Taxa i warunki licytacyjne w naszéy registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 1. Sierpnia 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger, haben wir zur Fortsetzung der Subhastation der im Oborniker Kreise belegenen Herrschaft Ryczywol, bestehend aus dem Städtchen Ryczywol, Dorf und Borwerk Lopiszewo, Arbeits - Dorfe Krezioly und der Hauländerei Fgrzuo, erclusive des Borwerks Chmielewo, gerichtlich auf 62974 Athlr. 9 gr. 4 pf. gewürzbigt, die Bietunge = Termine auf

ben 17. September c., ben 1. Marz 1826., und ben 24. Juni 1826.,

von welchen der Letztere peremtorisch ift, vor dem Landgerichterath Culemann in unserem Inftructione-Zimmer anberaumt.

Rauf= und Besissähige werden vorge= laben, in diesen Terminen entweder in Person ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtige zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestbietende, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Tare und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werden.

Posen ben 6. August 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych wyznaczyliśmy do kontynuacyi subhastacyi maiętności Ryczywolskiey w Powiecie Obornickim położoney do którey miasteczko Ryczywoł wieś i folwark Łopiszewo, wieś zaciężna Kręzioły i olendry Igrzno należą, wyłączaiąc folwark Chmielewo, sądownie na tal. 62974 dgr. 9 fen. 4 otaxowaney.

Permina licytacyi na dzień 17. Września r. b., na dzień 1. Marca 1826,

i dzień 24. Czerwca 1826, z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapozywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftatione Datent. Auf den Autrag eines Gläubigers, foll das der Marianna v Zielinska geborne von Koscieleka gehörige, im Oborniker Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dobra słacheckie Nieszawy w Powiecie Obornickim polożone, w roku Areise belegene, im Jahre 1824 gericht, lich auf 20294 Athler. gewürdigte Mitter= Gut Niestawa meistbictend verkauft wer= ben. Die Bietungs=Termine stehen auf

ben 13. September, ben 13. December c., und

ben 13. Mart 1826.,

Vormittags um 10 Uhr, von welchen ber Letztere peremtorisch ist, vor dem Land= Gerichts- Rath Kaulfuß in unserem In-

struftions = Zimmer an.

Kauf= und Besitsfähige werben vorgeladen, in diesen Terminen entweder
in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

1824 sądownie na 20294 Tal. otaxowane, Maryanny z Kościelskich Zielińskiey dziedziczne, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termin licytacyi na dzień 13. Wrzesnia, dzien 13. Grudnia r. b., dzień 13. Marca 1826.,

zrana o godzinie totéy z których ostatni iest zawity, przed Konsyl. Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyzna-

czone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczym gdy prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, naywięcy daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Maja 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das auf der hiesigen Vorstadt Wallssichei unter Nro. 14. belegene, dem Sylsvester Jankowski zugehörige Haus, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1790 Athlr. 24 fgr. 7 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag eines

Patent subhastacyiny.

Dom pod No. 14. na Chwaliszewie położony, do Sylwestra Jankowskiego należący, który podług taxy sądowéy na 1790 tal. 24 sgr. 7 d. oszacowanym został, na wniosek iednego z wierzycieli dla długów puGlaubigers Schulben halber bffentlich verkauft werben.

hierzu fieht ein Termin auf ben 22. November c. vor bem landgerichts= Referendarius Rudenburg Bormittags um 10 Uhr in unferem Partheien : 3ims mer an, ju welchem befitfahige Raufer mit ber nachricht eingelaben werben, baß ber Bufchlag erfolgen foll, in fofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Pofen ben 1. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

blicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, do czego wyzuacza sie termin na dzień 22. Listopada r. b. o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w naszéy izbie instrukcyinéy, na który zdatność kupna maiacych z tém oznaymieniem zapozywamy, iż przyderzenie nastąpi ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań dnia 1. Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Offener Arreft.

Ueber ben Machlaß bes zu Opalenice, Bufer Kreifes, am 4ten December 1813. verstorbenen Probstes Unton Sochhaus ift heute ber erbschaftliche Liquidatione-Pro= gef eroffnet worden; es werden baher alle biejenigen, bie Gelb, Pratiofen, Dofu= mente ober Brieffchaften bes Gemein= fculoners hinter fich baben, aufgefordert, nicht bas geringfte bavon an beffen Erben zu verabfolgen, vielmehr uns fofort treulichft Unzeige zu machen, und Diefe Gel ber und Offetten oder Briefichaften mit Borbehalt ihres baran habenben Rechts an unfer Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls bie geleiftete Bahlung ober Musantwortung fur nicht geschehen erach= tet und zum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden wirb.

Diejenigen, welche bergleichen Gachen

Areszt otwarty.

Nad pozostalością proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy Powiatu Bukowskiego w dniu 4. Grudnia 1813 zmarlego, dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został; wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadaią, aby z tych sukcessorom iego niewydawali, owszem niezwłocznie rzetelnie nam donieśli, i pieniadze takowe, effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służącego, do Depozytu naszego oddali, w przeciwnym bowiem razie każda zapłata lub wydanie zanienastapione uważane, i powtórnie na dobro massy ściągane bydź maią.

Ci którzy rzeczy takowe lub pie-

und Gelber verschweigen ober zuruchalsten, haben überdies noch zu gewärtigen, baß sie ihres baran habenden Pfands oder anderen Rechts für verlustig erklart wersten. Posen den 22. September 1825. Königlich Preuß. Landgericht.

niądze ukryją lub zatrzymają, spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie prawo zastawu lub inne do nich służące utracą.

Poznań d. 22. Września 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Neber den Nachlaß des zu Opalenica Buker Kreises am 4. December 1813 verstorbenen Probstes Unton Hochhaus ift heute der erbschaftliche Liquidations= Prozeß erbsfinet worden.

Wir haben zur Unmelbung und geho: rigen Rachweisung ber Unspruche aller Glaubiger einen Termin auf ben 3 1 ften Januar f. Bormitt. um 9 Uhr vor bem Deputirten Land-Gerichte-Rath Raulfuß in unferm Inftruftions=Bimmer angefest, und laden bagu alle unbefannten Glaubi= ger mit ber Warnung bor: baf biejeni= gen, die in diefem Termine weder perfon= lich noch burch einen gulaffigen Bevollmachtigten erscheinen, mit ihren Forbe= rungen an die Maffe praflubirt und nur an badjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Maffe übrig bleiben durfte.

Denjenigen Glaubigern, welche burch allzuweite Entfernung oder andere legale Ehehaften an der perfonlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an dem hiesigen Orte an Bekanntschaft fehlt, werZapozew Edyktalny.

Nad pozostalością proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy Powiatu Bukoskiego w dniu 4. Grudnia 1813 zmarłego dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do zgłoszenia się i do udowo. dnienia pretensyi wszystkich wierzycieli na dzień 31. Styczniar. p. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeninm zapozywamy, iż ci którzy się ani osobiście ani przez prawnie upoważnionych plenipotentów niestawią, z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, i to im tylko na zaspokojenie przekazanym będzie, co się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielom którzy dla zbytecznéy odsegłości lub innych ważnych przyczyn osobiście stanąć niemogą, i znaiomości w miescu tuteyben die Juftig = Commissarien Guberian und Brachvogel als Mandatarien benannt, die mit Information und Boll= macht versehen werden konnen.

Pofen ben 22. September 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht.

at Correction incommunation

szym niemaią proponuiemy Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyan i Brachvogel na Mandataryuszów, których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Borlabung.

Nachbem über bas Bermogen ber hiefigen Sandlung Benjamin Gefiner et Comp. ber Concurs eröffnet worden, fo werben alle biejenigen, welche an bie Concurs = Maffe beffelben irgend einen Unforuch zu haben vermeinen, hiermit borgelaben, in bem gur Liquidirung ber Forderungen auf ben 9. December c. bor bem herrn Landgerichterath Sprin= ger im biefigen Landgerichte = Locale ans beraumten Termine entweber in Perfon ober burch Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Juftig = Commiffarien Schulg, Schoepfe, Rafalefi und Bogel vorge= fcblagen werden, zu erscheinen, ihre Forberungen anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen an bie Maffe pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen bie Glau= biger, welche fich gemelbet haben, auferlegt werben wird.

Bromberg den 28. April 1825. Konigl. Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem tuteyszego handlu Benjamina Gesnera et Comp. konkurs otworzony został, więc zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do tegoż massy konkursowey iakąkolwiek bądź pretensyą roszczą, ażeby w terminie do likwidowania tychże pretensyi na dzień gty Grudnia r. b. przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w lokalu podpisanego Sądu wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników, na których przedstawiaią się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Schoepke, Rafalski i Vogel, stawili się, swe pretensye podali i one udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostana i orazim przeciw wierzycielom, którzy się zgłosili, wieczne nakazanem będzie milczenie.

Bydgoszcz d. 28. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach bem hier ausgehängten Subhastations-Patente, soll das im Meseriger Kreise ohnweit Tirschtiegel belegene, dem Apotheker Johne gehörige, und nach der gerichtlichen Tare auf 4045 Rthlr. 5 sgr. abgeschätzte Vorwerk Judenlüge, auf den Antrag eines Gläubigers im Bege der öffentlichen Subhastation ver= kauft werden.

Wir haben bagu die Termine auf

- 1) ben 30. September c.,
- 2) den 30. November c.,
- 3) ben 28. Januar 1826., wovon der letzte peremtorisch iff, vor bem Herrn Lanogerichts Affessor Höppe angesetzt. Kaussussige, Besitz und Jah-lungsfähige werden dazu eingeladen, um ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat, wenn gesetz= liche Umftande feine Ausnahme machen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Meferit ben 30. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

of Prince and Action County and Marie and

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego Folwark Żydownia (Judenliege) wraz zprzyległościami w Powiecie Międzyrzeckim niedaleko miasta Trzciela położony, Aptekarżowi Johne należący, a podług taxy sądowey na Tal. 4,045 śgr. 5 oceniony, na wniosek wierzyciela w drodze publiczney subhastacyi przedanem bydź ma.

Termina licytacyine do téy przedaży wyznaczone są na dzień

- 1) 30. Września 1825.
- 2) 30. Listopada 1825. 3) 28. Stycznia 1826.
- z których ostatni peremtorycznym iest, przed Ur. Hoeppe Assessorem w Izbie naszey sądowéy. Ochotę kupienia maiący i posiadania zdolni wzywaią się ninieyszém, aby się stawili i licyta swe podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli okoliczności prawne

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzec można.

wyiątku nie dozwola.

Międzyrzecz d. 30. Maja 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Erfte Beilage zu Mro. 85. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffatione Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene, ben von Vorowökischen Cheleuten zugehörige abeliche Gut Slavorowice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23,308 Athlr. 23 sgr. 4 pf. gewürdigt wordenist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs Termine sind auf

ben 25. August c., ben 24. November c., mid der peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Räufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß es übrigens innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei steht, uns die etwa bei Aufsnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Zare kann gu jeber Zeit in unfer rer Registratur eingeseben werben.

Rrotoschin ben 11. April 1825. Abnigl, Preußisches Landgericht.

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra Słaborowice pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Odalanowskim położone, do małżonkow Bobrowskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 23,308 śbr. 23 fen. 4 są ocenione, na żędanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającdnu sprzedane bydź mają, którym końcem terminą licytacyjne na

dzień 25. Sierpnia r. b. dzień 24. Listopada r. b. Termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1826: zrana o godzinie 9tey przed W. Scdzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa každego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Krotoszyn d. M. Kwietnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreize belegene, ben Mpstiewiczschen Erben zugehörige abesliche Gut Przytocznica nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 51010 Athlr. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. August c., ben 24. November c., und ber peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1826., vor bem Herrn Landgerichts = Rath Leng Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besithfähigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bem letzten Termin bas Grundstud bem Meistbietenden zugeschlasgen werden soll, in sofern nicht gesetzeliche Grunde bazwischen treten.

Uehrigens steht innerhalb 4 Bochen vor bem legten Lermine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfer rer Registratur eingesehen werben.

Rrotojdin ben 7. Marg 1825. Ronigl, Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny,

Dobra Przytocznice pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Sukcessorów Myszkiewiczów należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Talarów 51010 śgr. 12 fen. 11. są ocenione, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Sierpnia r. b. na 24. Listopada r. b.,

termin zaś peretemtoryny

na dzień 28. Lutego I826., zrana o godzinie 7. przed W. S. Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolności kupienia maiących uwisdomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czastu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może-

Krotoszyn d. 7. Marca 1825. Krélewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise belegenen, bem Starost Joseph Anaskasius von Lochocki, jetzt bessen Erben zugehörigen Allodials Rittergüter Sadlogosć und Zalesse (nebst Zubehör), welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 31684 Rthlr. 25 Sgr. gewürzbigt worden sind, sollen auf den Antrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 24. Juni 1825, ben 23. September 1825, und der peremtorische auf

ben 30. Dezember 1825 vor dem herrn Landgerichts-Rath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin diese Güterdem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gestote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tase vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Zugleich werden bie bem Aufenthalt nach unbekannten Real-Glaubiger 2) Lorenz von Dzialinski, Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubinskim położone, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego Sukcessorom należące wraz z przyległościami które według taxy sądowey na tal. 31,684 śrbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825, dzień 23. Września termin zaś peremtoryczny

na džień 30. Grudnia 1825, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim też dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

a) Ur. Wawryzniec Działyński,

- b) Johann Cajetan v. Wolsti,
- c) Unna verebel. Leska und

d) ber Vachter von Chroscicki vorgeladen, in diesen Terminen in Person, oder durch einen Spezial-Bevollmächtigten, wozu die hiesigen Justiz-Commissarien Schulz, Bogel und Brix voegeschlagen iverden, zu erscheinen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zufchlag ertheilt, sondern auch nach gerichtzlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg den 13. Januar 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftation8 - Patent.

Das in unferem Gerichts = Begirte im Ditrzefzower Rreife im Dorfe Rzetnia unter Dro. 1 belegene, gur Johann Wichuraichen Rachlaß = Maffe gehörige Grundftuck, beftehend aus einem Wohn= hause nebst Scheune und 36 Morgen Acter, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 317 Rthlr. 2 fgr. gewürdigt worden, foll im Wege ber Subhaftation bffentlich an den Meiftbietenben verkauft werden. Wir haben zu diefem Behufe einen peremtorischen Termin auf ben 30. November c. Bormittage um 9 Uhr im Locale bes Konigl. Friedensge= richts in Rempen anberaumt, und for= bern Raufluftige und Befitfabige auf, fich einzufinden.

b) Ur. Jan Kaietan Wolski,

c) Ur. Anna zamężna Lęska,

d) Ur. Chrościcki dzierzawca, aby się w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomoenikow, do których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiają, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey daiącemu nietylko przybicie udzielonem, lecz i po sądowem złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie wszystktch intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich bez produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem będzie.

Bydgoscz d. 30. Stycznia 1824. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym. w Powiecie Ostrzeszowskim w wsi Rzetni pod Nro. 1. polożona, do massy pozostałości niegdy Jana Wichury należąca, a składająca się z domu, stodoły i 36 morgów roli, co wszystko na talarów 317 śgr. 2 sądownie ocenioném zostalo, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Którym końcem termin zawity na dzień 3/0. Listopada r.b. ogodzinie 9. zrana w lokalu Królewskiego Sądu Pokoiu w Kempnie wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiacych, aby sie w terminie tym stawili.

Die Tare fann jederzeit in der Regis fratur des Konigl. Friedensgerichts gu Rempen eingesehen werden.

Krotofdin den 22. Infi 1825. Abniglich Prouft. Landgericht. Taxa w Registraturze Królewskiego Sądu Pokoju w Kempnie kożdego czasu przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 22. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione : Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreise belegene Herrschaft Opatow nehft Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 164,433 Athle. 19 igr. 10 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzben halber bffentlich an den Meistbictenzden verkauft werden, und sish die Diezungs Termine auf

ben 4. Detober c., ben 8. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf ben 26. April 1826.,

por bem herrn Landgerichterath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, baß die Tare in unserer Regi= ftratur eingesehen werben kann.

Rrotofdin ben 6. Juni 1825.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

the very tradition to the name were

Maiętność Opatowska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położona, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 164,433 Tal, 19 śgr. 10 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Października r. b., dzień 8. Stycznia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Kwietnia 1826, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscy wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Das in unserm Gerichts = Bezirke im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 11 belegene, bem Bauer Casper Hanke gehörige Grundstück, bessehend aus einem Wohnhause nebst Stall, Scheune und Garten, imgleichen Jave Acker, welches nach ber gerichtslichen Tare auf 448 Riblr. 21 fgr. gewurdigt worden ift, soll im Wege der Subhastation defentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Wir haben zu biefem Behufe einen Termin auf ben 21. November c. Bormittage um 10 Uhr in unferem Gezichte = Locale anberaumt, zu welchem sich fauflustige Besichsabige einzusinden haben.

Die Tare fann jeberzeit in unferer Registratur eingefeben werden.

Rrotofdin ben 1. August 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym, w powiecie Krotoszyńskim, we wsi Kromolicach pod No. 11. położona, do Gaspra Hanke włościanina należąca, a składaiąca się z domu, obory, stodoły, ogrodu, tudzież z ż huby roli, co wszystko na talarów 448 śgr. 21 sądownie ocenioném zostało, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyiny na dzień 21. Listopda r. b. o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Nachdem über ben Nachlaß des zu Chwalkowo verstorbenen Pachters Joseph von Urnold wegen Unzulänglichkeit desselben zur Befriedigung der Gläubiger der erbschaftliche Liquidations-Prozes erbssnet worden, so haben wir zur Liquidirung und Berisseirung der Anforderungen einen Termin auf den 14. December c. vor dem Deputirten herrn Landgerichts-

Obwieszczenie.

Gdy nad maiątkiem Józefa Arnolda dzierzawcy w Chwałkowie zmałrego, z powodu niewystarczania onegoż na zaspokojenie wierzycieli process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został, przeto wyznaczyliómy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na dzień 14. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Sędzią Bie-

Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden alle etwasnige unbekannte Gläubiger vor, in demzelben personlich oder durch zulässige mit Bollmacht versehene Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche an die erbsschaftliche Liquidations = Masse gebührend anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls sie aller ihrer etwanigen Vorrechte verlussig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasienige, was nach Bestiedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Gnefen ben 8. Auguft 1825.

dermann w Sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący. Zapozywamy więc wszystkich nam niewiadomych wierzycieli, aby się na tymże sami osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, i zpretensyami swemi do massy sukcessyino likwidacyiney mianemi zgłosili, i rzetelność onychże należycie wykazali. W przeciwnym bowiem razie wszelkich praw swych pozbawionemi zostaną, i zpretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoieniu wierzycieli którzy się zgłosili, z massy ieszcze zbyło, odesłani będą-

Gniezno d. 8. Sierpnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rostenschen Rreise belegene, bem Grafen Victor v. Szoldröfi zugehörige Gut Kluczewo nebst den Obrfern Szezerowo und Vorek, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 68,341 Rthlr. 27 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden balber diffentlich an den Meistbierenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 7. Mai c.,
den 6. August c.,
md der peremtorische Termin suf
den 5. November e.,

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Kościańskim położone, JWmu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borek, które według tanysądowey na tal. 6834 gr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą konieczney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 7. Maia r. b., na dzień 6. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Listopada r. b. vor dem Herrn Kandgerichtsrath Wolff, Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesichlagen werden soll, in sofern nicht gessehliche hindernisse eine Ausnahme zustaffen.

Bu ben oben anffehenden Licitations= Terminen werden außerdem die ihrem Aufenthalte nach unbekannten eingetra= genen Gläubiger, nemlich:

- a) die v. Egarneda,
- b) ber v. Raczynski, und
- c) die Magnuskischen Erben, und zwar unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zusichtlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Ldschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausfallenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem lettern Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, verzgefallene Mångel anzuzeigen.

Frausact ben 6. Januar 1825. Konigl. Preußisches Landgericht,

.d .a shaqqaant oc.

zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Wolf, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey da iącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwola.

Na powyższe termina licytacyjne z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

- a) Wna Czarnecka,
- b) Wny Raczynski i
- c) Sukcessorowie Magnuscy, a mianowicie pod tym warunkiem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na rzecz naywięcey daiącego nietylko przysądzenie nastąpi, aleteż po sądowem złożeniu summy szacunkoweży wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadaiących pretensyi, i wprawdzie ostatnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, lakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

themaster of are

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Wrefchner Kreife belegene, bem Abalbert von 3bufgeweti jugebbrige Erbe pachts = Borwert Rlein = Cieble nebft bem Dienft=Dorfe Groß=Ciegle, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 5771 Rthir. 15 fgr. 4 pf. gewurdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben balber bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden, und bie Bietunge=Ters mine find auf

den 19. October c. ben 20. Januar 1826., und ber peremtorifche Termin auf ben 21. April 1826.,

por bem Landgerichterath Jefel Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werben biefe

Termine biermit befannt gemacht.

Uebrigens feht innerhalb 4 Bochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Gnesen den 13. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

vite sayer wash menaspesseds, vare

Brunster of 12 The contact 18 25 Medicak Profile Sed Liennished

#### Patent Subhastacyiny.

Folwark małe Ciesle wraz z wsią zacieźna Wielkie Ciesle pod Jurisdykcya naszą w Powiecie Wrzesińskim położony, Woyciecha Zbyszewskiego własny, któren podług taxy sądo-Wnie sporządzoney na 5771 tal 15 kgr. fen. iest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyine

> na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Wnym Jekel wmieysca wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia sie z reszta każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mogł.

Taxa w Registraturze naszey przey-

Desirated ben 13, 2 Attimble 1835. Rentalities Ortens, Etabagerialt.

rzaną bydż może.

Gniezno dn. 15. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, int Inowraclawichen Kreise belegenen, der Landed = Directorin von Oppeln = Broni= fowofa gehörigen Aldodial = Kitter = Guter

- 1) Dinizezewo Nro. 188,
- 2) Zounewn Mro. 330, welche beide auf 61834 Athle. 26 fgr. 8 pf., und

3) Wiltostowo Nro. 331,
welches auf 21,876 Athlr. 24 fgr.
6 pf. landschaftlich abgeschätzt find,
follen auf den Autrag der Gläubiger
Schulden halber öffentlich an den Meists bietenden verkauft werden, und die Bietungs Eermine sind

ben 5. Januar 1826., ben 11. April 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 11. Juli 1826., vor dem Herrn Landgerichterath Bieles feld Morgens um 9 Uhr allhier angesfeht. Besitssähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll; in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefaltenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 12. September 1825. Roniglich = Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Inowrocławskim położone Ur. de Oppeln Bronikowskiey Dyrektorowey Ziemiańskiey dziedziczne dobra szlacheckie,

- 1) Osniszczewo Nro. 188
- 2) Zdunowy Nro. 330 które na 61834 tal. 26 sgr. 8 fen.,
- 3) Wilkosłowo Nro. 331 na 21,876 tal. 24 sgr. 6 fen. przez Landszastę ocenione zostały,

na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 5. Stycznia 1826., dzień 11. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 11. Lipca 1826., zrana o godzinie gtéy przed W. Bielefeld Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniemen iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po-W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach, jakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz d. 12. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts au Dofen bom 25ften Juli c. Nro. 2691. wird das ben Schuhmacher Gameldiichen Cheleuten zu Dolzig gehörige, bafelbft sub Nro. 65. gelegene und nach ber in unferer Regiftratur gu jeber Beit eingufe= henden Tare auf 300 Thir. gewürdigte Grundftud, auf ben Untrag eines Glaubigers von bem unterzeichneten Ronigl. Friedensgericht zum offentlichen nothwenbigen Berfauf gefiellt, wozu ein perems torischer Licitations = Termin auf ben 4ten Januar f. J., fruh um 9 Uhr, in unferm Partheien-Bimmer anbergumt worden ift. Raufinstige, welche in termino eine baare Caution von 50 Thir. gu erlegen haben, werden hiermit bagu und mit bem Benierfen vorgeladen, baß ber Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gefetliche hinderniffe eine Ausnahme qu= laffen.

ffen. Szrem ben 24. September 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

oud Ivro. 65. symowany. a wraz z

placem egrodem przyleglym,

wszelkiet zaludowaniem na 270 Tak

ouncemy, celem anspondenta no-

Patent Subhastacyiny.

W skutek z lecenia Przest. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia-25. Lipea r. b. Nro. 2691 ma być grunt małżonkom Gawelskim szewcom należący w Dolsku pod Nr. 65 polożony, a podług taxy w Registraturze naszey znaydującey się, i każdego czasu widziec mogącey, na 300 Tal. oceniony, na wniosek pewnego wierzyciela przez podpisany Sąd Pokoju w drodze publiczney konieczney subhastacyi sprzedany, w którym celu termin peremtorecznolicytacyiny na dzień 4. Stycznia 1826 zrana o godzinie 9. w lokalu Sądu naszego wyznaczonym został.

Ochote kupna maiących, mogacych w terminie kaucyą w gotowiznie Tal. 50 złożyć, na ten termin z tym nadmienieniem zapozywamy. iž przybicie, jeżeli jakie prawne nie zayda, przeszkody nastąpi.

Szrem d. 24. Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoji. Attor 66 beleasue, in Misaeliety erbance

Hand nebft einem ploty, Garren und allen

Rebengebinden, welches auf 270 Ride.

tariet worden, Bekell Bersiedigung ver

Un fit i o m. waster une

Bum bffentlichen Berkauf bes Raufmann Thie Camuel Abrobanischen Rachan statosci kupca Thie Schmula Abrarath, Mobels, Kupfer, Zinn, Wagen sprzetów domowych, miedzi, ceny,

ed Minister Offentichen Abgaben, im nothing dan A in k c years and again

Do publiczney sprzedaży pozolaffes, bestehend in Kleinodien, Golde hama składniącey się z kleynotów, und Gilbergeschier, Rleibern, hausges zlota, srebra, garderoby, mebli, und Geschirr, vorzüglich aber in einem wozów i navzedzi, szczegolnie zas z

bebeutenden Lager von Tuch, ist auf den Antrag der Erben und im Auftrage des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen, als obervormundschaftlichen Beshörde, ein Termin in loco Kurnik auf den 8. November d. J. und die folgenden Tage früh um 9 Uhr vor dem unterschriedenen Deputirten anderaumt, zu welchem Kauflustige mit dem Bemersken eingeladen werden, daß der Zusschlag und die Aushändigung des erstaudenen Objects gegen gleich baare Bezahlung in klingenden Courant sofort erfolgen soll.

Schrimm ben 17. October 1825.

gett vetermie laces i reconstitution

znacznego towaru sukna, wyznaczony iest na wniosek sukcessorów i z mocy zlecenia Przeswietnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu iako władzy nadopiekunczey, termin w mieście Korniku na dzień 8 go Listopada r. b. i następne dnie zrana na godzinę 9. przed niżéy podpisanym Deputowanym, na który zapraszaią się ochotę kupna maiący z nadmienieniem, iż przybicie i wręczenie zalicytowanego obiektu za gotową zaraz zapłatą w monecie brzmiącey kurant natychmiast nastąpi.

Szrem d. 17. Paździer. 1825.

### onevenore asireleslaber mer

Jufolge bes Auftrags Eines Königl, Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, soll bas hier auf der Rafzkower Gasse unter Mro. 56 belegene, in Riegelholz erbaute Haus nehst einem Platz, Garten und allen Nebengebäuden, welches auf 270 Atlr. karirt worden, Behufs Befriedigung der rückständigen öffentlichen Abgaben, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben baher einen peremtorischen Termin auf ben 25. November c. angeseizt, und laben zu bemfelben alle Rauflustige und Acquisitionsfähige bierwit vor, sich in bem hiesigen Gerichts-

## Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie ma bydź dom tu na ulicy Raszkowskiew pod Nro. 56. sytuowany, a wraz z placem i ogrodem przyległym, i wszelkim zabudowaniem na 270 Tal. otaxowany, celem zaspokoienia podatków zaległych, drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

Wyznaczywszy więc celem tym termin peremtoryczny na dzień 25. Listopada r. b., wzywamy wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tym, w posiedzeniu Sądu Locale ju geffellen, ihre Lielta abzugeben

und ben Bufchlag ju gewärtigen.

Die gerichtliche Tate biefes Grunds fuds, wie auch die Berkaufe-Bedinguns gen, find jeberzeit in unserer Registras tur nachzusehen.

Offrom ben 10. August 1825. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht. naszego stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa nieruchomości tych sądowa, iakoli też warunki licytacyi, znay-duią się czasu każdego w Registraturze Sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 10. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publifanbum.

Das im Dorfe Bielsko bei Birnbaum unter Mro. 5 belegene, aus 1 Hufe eulmisch bestehende, 1165 Athlr. 5 sgr. taxiete bauerliche Grundsüde nebst den dazu gehörigen 5 kleinen Garten und 10 culmische Morgen mit Fichten=Holze bes wachsenem Lande, wird Schulden halber zufolge Auftrages Eines Königlichen Hochverordneten Landgerichts zu Meserig im Termin den 9. December d. J. diffentlich an den Meistbietenden verkauft, zu welchem wir Käufer einladen.

Die Tare fann hier jederzeit einge, sehen, und die Raufbedingungen werden im Termin befannt gemacht werden.

Birnbaum ben 4. Ceptember 1825.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo chłopskie w wsz Bielsku koło Międzychoda pod Nro. 5. położone, z chuby roli chełmińskiew miary składaiące się, ma 1165 tałarów śrebrników 5 otaxowane, z 5ciu morgami gruntu, sosnowem drzewem zagaionego, zostanie z przyczyny długu na zlecenie Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu na terminie dnia 9. Grudnia r. b. więcey ofiruiącemu publicznie sprzedane, do czego kupuiących zachęcamy.

Taxa zaś może bydź codziennie przeyrzaną i warunki kupna zostaną

na terminie obznaymione.

The Reservoir Der Graffie en Wideslandungen ver

Międzychod d. 4. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Das in Jutroschin unter Mro. 186 belegene, ben Elisabeth Lisschen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Stall und eine viertel Scheune, welches alles auf 50 Mthlr. gerichtlich gewürdigt, soll gemäß Auftrages des Königlichen Hoch= löblichen Landgerichts zu Fraustadt df=fentlich verfanft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 21. November c. in loco Jutroschin angesetzt, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Kaussusstige hiermit einladen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung zu gewärtigen.

Goffin den to. September 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

sheatoned a sections a prayeryny

publication se that ye are exerciting

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom w mieście Jutrosinie pod Nro. 186 wraz z staynią i czwarta część stodoły, sukcessorom Elźbietey Lissowey własny, który sądownie na 50 Tal. oceniony zostal, drogą subhastacyi publicznie sprzedany. W tym celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny w mieście Jutrosinie na dzień 21. Listopada r. b., na który ochotę maiących kupienia i będących w stanie posiadania i zapłacenia ninieyszem wzywamy, a naywięcey daiący spodziewać się może, po następioney approbacyi przybicia.

Gostyń d. 10. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

sa resident tier Berger et leben es

Runftigen ersten November um halb to Uhr Bormittage, wird die hiesige Provinzial=Bibelgesellschaft den achten Jahrestag ihrer Stiftung, in der evange= lischen Kirche auf dem Graben, mit einem seierlichen Gottesdienst, auf welchen die Bekanntmachung der Fortschritte des Vereins und die Vertheilung von Bibeln und n. T. an arme Kinder, so wie die Sammlung milder Beiträge an den Kirchethuren folgen wird, seierlich begehen. Zur Theilnahme an dieser christlichen Festelichseit laden alle Mitglieder, Wohlthater, Forderer und Gonner unseres Vereins wir hiermit ganz ergebenst ein.

ereige Anduren Ednes Abnis in Muly's an in 1900 na Robert Robert Bereigen Bereigen in Milander and Andurch Bereigen in Muly and a state of the Company of th

Reserve on the second of the best of the second of the second of the second

Pofen den 10. October 1825.

Die Direction der hiefigen Bibelgefellichaft.

Im Auftrage bes biefigen Koniglichen Landgerichts werben bom bem Unterzeich= neten am g. November b. 3. fruh 8 Uhr 700 Stud verebelte Schaafe in ber Stadt Czarnifau gegen gleich baare 3ab= lung verfauft, wogu Raufluftige bier= burch eingelaben werben.

Schneibemuhl ben 26. Sept. 1825. Der Landgerichte = Applifant, Soulz.

Auftson. Obwieszczenie,

Na mocy zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego niżey wyrażony w terminie dnia 9. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. w Czarkowie 700 owiec poprawnych za natychmiastową gotową zapłatą torem publiczney licytacyi sprzeda, oczem ochotę kupna maiących uwiadomia.

Piła d. 26. Września 1825. Applikant Sądu Ziemiańskiego, Schultz.

3d erneuere hiermit bie Aufforberung, fur mich und mein haus nichts an Baaren und Arbeit ohne baare Bezahlung verabfolgen zu laffen, und zugleich bie Berficherung, baf ich keine mir besfalls zukommende Rechnung, als mich gur Zahlung verbindend, ansehen werde. Pofen den 20. October 1825.

Der fommanbirende General. (geg.) v. Rober.

all are as Additionisment assessing

Principal Cold as the first and a start and a

Denen refp. Abonnenten fur bie im Gaale ber hiefigen Freimaurer : Loge gu gebenben feche Quartette zeige ich ergebenft au, bag bas erfte Quartett Montag ale ben 24. October c. 61 Uhr Abende fattfinden wird.

Dofen ben 21. October 1825.

3. G. haupt.

In ber Buch = und Dufiffanblung von C. Al. Simon in Pofen ift ericbies nen und ju haben : Zerpfichore Cammlung von neuen Tangen 1. Seft. 10 Ggr.

Da ich mein Billard und Speiseanstalt nunmehr nach bem Saufe alten Warft Dro. 60 erfte Stage verlegt habe, fo empfehle ich mich meinen Befannten and Gonnern mit ber Berficherung, baf ich fur prompte und gute Bewirthung be-Berbft. mubt fein merbe, Pofen ben 21. Detober 1825.

Bu einer alten Brauntweinblafe von 600 Quart Inhalt, weifet ber gactor Abraham Brof in Pofen einen Raufer nach.

on Browl will be even at course barner throught of a conference for the form and analysis very to be the appropriate of which knowing the good than which the good where he had been

Single by the total of the first the first of the first o

Section to reach or first in the section of profit took or action of profit took

All that god has the thirty the may about a sort and de

at den 24. Betel of of the Man faggenten of a

The same of the sa

half man the track

11 94 16 18 18 18 18 18